Nº 82.

(110.8h

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 12. October 1825.

Angefommene Frembe vom 6. October 1825.

Herr Amtorath Deutchen aus Jerke, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutöbesitzer v. Authowski aus Turzy, Hr. Gutöbesitzer v. Swieszulski aus Koszut, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Gutöbesitzer v. Paliszewöft aus Gembic, Hr. Gutöbesitzer v. Roznowski aus Chochlewo, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

Den gten Dctober.

Herr Gutsbesitzer v. Rogalinski aus Piersko, Hr. Gutsbesitzer v. Kalksfrein ans Pfarski, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gurzinskt aus Smikowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Frau Gutsbesitzerin von Radonska aus Jarentowo, I. in Nro. 187 Wasserstraße; Hr. v. Schwander, Lieutenant im 26sten Infanterie-Regiment, aus Wittenberg, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Wienskowski aus Mierzwice, I. in Nro. 99 Wilde.

Befanntmachung.

Der am 18. d. M. zur Verpachtung bes zu dem Gute Latalice gehörigen Vorwerks Huba anstehende Termin ist aufgehoben worden, welches in Folge Vekanntmachung vom 11. August d. J. zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Posen den 7. October 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Termin na dzień 18. b. m. do wydzierzawienia folwarku Huba do dóbr Latalice należącego wyznaczony, zniesiony został, o czem stósownie do obwieszczenia z dnia 11. Sierpnia r. b. publicznie uwiadomiamy.

Poznań d. 7. Października 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

14 200 360

Dem Publiso wird bekannt gemacht, baß in termino ben 20. October c. burch den Landgerichts = Referendarius Müller in Schwersenz verschiedene abgespfandete Gegenstände, nemlich Möbeln, Haußgeräth, Betten, Jinn, Rupfer, Messing, 2 Wanduhren, 26 Bienensstöde mit Bienen, Flachs, 2 Kühe, 1 Ziege und verschiedene andere Gegenstänsge öffentlich meistbietend gegen gleich baare Zahlung in klingendem Preuß. Courant verkauft werden sollen.

Pofen ben 19. September 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Das den Johann Grodzieckischen Erzben zugehörige Erbpachts = Borwerk Rasdzewo bei Kurnik, soll von jest an auf 3 Jahre, nehmlich bis zu Johanni 1828, in dem zu diesem Behuf auf den 29 ten October c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Rath Kaulfuß in unserem Gerichts = Schloß angesetzten Termin verpachtet werden, wozu Pachtzliebhaber mit dem Bemerken eingeladen werden, daß jeder Vietende dem Depustren eine baare Caution von 50 Rthlr. zu erlegen hat.

Pofen den 22. Ceptember 1825. Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

Bekanntmachung.

3wischen bem Joseph Frnza und ber Salomea gebornen v. Dembinska ift die Gemeinschaft ber Gater und bes Erwer-

Obwiesczenie

Uwiadomiamy Publiczność, iż w terminie dnia 20. Października r. b. przez Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego Müllera w Swarzędzu różne zatradowane rzeczy, iako to: meble, sprzęty, pościel, cyna, miedz, mosiądz, dwa zegary ścienne, 26 uli z pszczołami, len, dwie krowy, i koza i inne rzeczy, przez licytacyą za gotowe pieniądze sprzedane będą.

Poznań d. 19. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Folwark wieczysto dzierzawny Radzewo pod Kornikiem ma bydź odtąd na lat trzy aż do S. Jana 1828 w terminie na ten koniec w dniu 29. Października r. b. o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w naszym zamku sądowym wyznaczonym, na który ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy, że każdy licy tujący kaucyą 50 tal. Deputowanemu złożyć ma.

Poznań d. 22. Wrześn. 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Między Ur. Jozefem i Salomeą z Dembiuskich Fryzami molżonkami po doyściu lst dolemości malżonki bes nach erlangter Großjahrigkeit ber lettern ausgeschloffen worden.

Pofen den 24. September 1825.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została.

Poznań d. 24. Września 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Subhaftations=Patent.

3um offentlichen Berfauf der im Czars nifauer Rreise in ber herrschaft Beble belegenen, jum Carl-Gottlieb Fifcher= fchen Rachlaffe gehörigen fogenannten polnischen Muhle, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 6507 Rthlr. 5 fgr. abgeschätzt worden ift, hatten wir theils beshalb, weil ber Mandatar, welcher. in bem fruheren peremtorifchen Bietungs= Termine bas Meiftgebot mit 4650 Rtlr. aboegeben, fich nicht burch Bollmacht por feinem Mandanten hatte legitimiren konnen , theils weil einige Realglaubiger bie Fortsetzung ber Gubhastation ver= tangten, einen neuen Licitatione=Termin auf ben 30. v. M. angesetzt.

Da fich indeß in biefem Termine fein Bieter gemelbet hat, fo haben wir auf ben Untrag mehrerer Intereffenten einen neuen peremtorifden Licitations = Termin auf ben 21. December c. Bormit= tage um to Uhr bor bem Landgerichtes Affeffor Spieß anberaumt, und laben besitzfähige Raufliebhaber dazu mit bem Bemerken ein, bag nur berjenige gum Bieten gelaffen werben fann, ber fofort im Termine eine angemeffene Caution beftellt.

Schneibemuhl ben 18. August 1825. Roniglich Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży młyna tak zwanego polskiego w Powiecie Czarnkowskim, maiętności Bilskiey sytuowanego, do spadku Karóla Bogumiła Fischer należącego, sądownie na 6507 tal. 5 sgr. ocenionego, wyznaczyliśmy byli z powodów tych, że mandataryusz który w dawnieyszym terminie peremtorycznym pluslicitum w summie 4650 tal. podał był, plenipotencyą z strony Mandanta swego wylegitymować się niezdołał i że niektórzy wierzyciele realni kontynuacyi subhastacyi się domagali, nowy termin licytacyjny na dzień 30. Lipca r. b. Gdy zaś w terminie tym żaden licytant się nie zgłosił, przeto na wniosek niektórych Interesentow powtórnie nowy termin licytacyiny peremtoryczny na nzień 21. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sądu naszego Assessorem Spiess wyznaczonym został; na który ochotę nabycia i zdolność posiadania maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iż ten tylko do licytacyi przypuszczonym zostanie, który natychmiast w terminie stósowną złoży kaucya.

w Pile d. 18. Sierpnia 1825.

Krol. Pr. Sad Ziemiański.

Subhaffatione Patent.

Auf den Untrag bes Curators, foll bas gur Jofeph v. Miastowstifchen Concurs = Maffe gehörige, im Schrodaer Rreife belegene, im vorigen Sahre auf 24,538 Mthlr. 11 fgr. 7 pf. gerichtlich abgeschäfte Rittergut Begierefie, meift= bietend verkauft werben.

Die Bietungs = Termine ftehen auf ben 18. October c., ben 18. Januar 1826., ben 18. April 1826.,

von welchen ber lette perentorisch ift, por bem Land = Gerichte = Referendarius Kantat in unserem Justructione = Bimmer an. Rauf = und Befitfahige werden borgelaben, in biefen Terminen, ent= meder in Perfon oder burch gefetzlich gus laffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewarti= gen, baf ber Buichlag an ben Befibie= tenden erfolgen wird, in fofern nicht ge= fetliche Umftande eine Ausnahme ge=

Die Tare kann in ber Registratur ein= gefehen werben.

Pofen ben 23. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego dobra szlacheckie Wegierskie do konkursu Jozefa Miaskowskiego należace w Powiecie Szredzkim położone w roku zeszłym na tal. 24,538 śgr. 11 fen. 7 sadownie ocenione, naywięcey daiącemu sprzedane będą.

Termin licytacyi na dzień 18. Października r. b. dzień 18. Stycznia 1826. dzień 17. Kwietnia 1826.

z których ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Kantak w izbie instrukcyjney Sadu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, licyta swe podali, poczem gdy prawna nie zaydzie przeszkoda naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dn. 23. Czerwca 1825. Królewski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent. Es follen die im Megilner Rreife belegenen, jur Gabriel v. Gjowefischen rzazno, w Powiecie Mogilińskim sy-Liquidations = Maffe gehörenden Guter tuowane, do massy likwidacyiney

Patent Subhastacyiny. . Dobra szlacheckie Gembice i DzieGembiee und Dzierzązno, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 33567 Athlr. 25 fgr. 10 pf. gewürdigt worden sind, bssentlich an den Meistbictenden verkauft werden. Hierzu sind die Vietungs-Ter= mine auf

ben 5. September c., ben 6. December c., und ben 9. März 1826.,

von benen ber lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr in bem hiefigen Gerichts = Locale arberaumt.

Besitzschigen Kaufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Gater dem Meistbietenden werden zugeschlagen werden, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhinbern.

Das Tar = Instrument und die Berkaufs = Bedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden, wobei es jedem Interessenten frei stehet, seine etwanige Einwendungen gegen die Taxe spätestens 4 Wochen vor dem letzten Termine einzureichen.

Zugleich wird die ihrem Wohnorte nach unbekannte Real = Gläubigerin, das Fräulein Brigitta v. Kobieleka, hierdurch bffentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden Licitations = Terminen wahrzunehmen, umer der Verwarmung, daß im Fall ihres Ausbleidens dem Meistdiestenden, wenn nicht rechtliche hindersnisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kaufgeldes, die Löschung ihrer Forderung

niegdy Gabryela Gzowskiego należące, które według taxy sądownie sporządzoney na 33,567 Tal. 25 śgr. 10 den. są oszacowane, maią być drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są termina

na dzień 5. Września r.b. na dzień 6. Grudnia r.b., na dzień 9. Marca 1826,

z których ostatni iest peremtorycznym, zrana o godzinie 9téy, przed
Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Chełmickim w sali sądu tuteyszego, które to termina
zdolnym nabywcom z tym zawiadomieniem podaią się do wiadomości, że naywyżey podaiącemu rzeczone dobra przybite zostaną, ieżeliby się temu prawne nie sprzeciwiały powody.

Instrument detaxacyiny iako i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą, gdzie każdemu Interessentowi wolno iest podania swych zarzutow przeciw taxie, naypóźniey w 4rech tygodniach przed ostatnim terminem.

Zarazem wzywa się ninieyszym publicznie z pobytu swego nie wiadoma realna wierzycielka Ur. Brygitta Kobielska, aby w terminach do licytacyi wyznaczonych, praw swych dopilnowała, a to z tym zagrożeniem, że w razie niezgłoszenia się rzeczone dobra naywyżey podaiące.

ohne Production der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Gnefen den 28. April 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht. mu, ieżeli prawne zachodzić nie będą przyczyny, przybite zostaną, a po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie długu iey bez produkcyi opieraiącego się na tym dokumentu nastąpi.

Gniezno d. 28. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański

#### Ebictal=Citation.

Muf bie, von ber Chriftiana Friebes rife Runge geborne Burft ju Rawicz, wider ihren Chemann den Burger und Gurtler = Meifter Chriftian Chrenfried Runge wegen boslicher Berlaffung ange= brachte Chescheibungs = Rlage, wird ber Berflagte, beffen Wohnort unbefannt ift, hiermit vorgelaben, in bem gur Instruction ber Sache auf ben 13ten December c. fruh um g Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Auscultator Duhring bierfelbft in unferem Inftrut= tions = Bimmer anberaumten Termine, entweder perfonlich ober durch einen ge= fetich zuläffigen Bevollmachtigten gu erscheinen, und fich auf bie Cheschei= bunge=Rlage gehorig auszulaffen, widri= genfalls die bosliche Berlaffung für bargethan geachtet, und auf Trennung ber Che erfannt werden wirb.

Fraustadt ben 4. August 1825. Ronigs. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny,

Na skargę rozwodową przez Krystyane Fryderyke Kuntze rodowita Wurst z Rawicza, przeciw małżonkowi swemu Krystyanowi Ehrenfried Kuntze mosiężnikowi względem złośliwego opuszczenia zaniesiona, zapozywasię ninieyszym pozwany, któ. rego mieysce zamieszkania niewiadome, aby sie w terminie do instrukcyi sprawy na dzień 13. Grudnia r. b. z rana o godzinie 9. przed Delegowanym Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego Dühring w izbie naszéy instrukcyinéy naznaczonym, osobiście lub też przez prawomocnie upoważnionego pełnomocnika stawił i na skargę powódki odpowiedział, w razie bowiem przeciwnym, złośliwe opuszczenie za udowodnione uznane i rozłączenie małżeństwa zawyrokowane zostanie.

Wschowa dnia 4. Sierpnia 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgericht werden alle biejenigen, welche an die, aus ber angeblich verloren gegangenen gerichtlichen Infeription de Actu in Ca. stro Junisladislaviensi sabato post dominicam Jubilate proximo Anno 1742 für bie fatholische Rirche in Pice ranie auf bem abelichen Gute Miroslas wice Rubr. III. Mro. I eingetragenen Poft von 177 Rthir. ober 1062 gl. poln. und an die Inscription als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Brief&s Inhaber Unfpruche gu haben glauben, hierdurch aufgefordert, in bem gur Une gabe und Rechtfertigung biefer Unfpruche auf ben 23. November c. vor bem herrn Landgerichte = Auscultator Schar= binomefi anberaumten Termin entweder in Perfon ober burch legitimirte Bevoll= machtigte zu erscheinen, die in Sanben habende Infcription mit gur Stelle gu bringen, und ihre etwanigen Unspruche an bicfe ober an bie Poft anzumelben, und gehörig zu bescheinigen, midrigen= falls fie bamit nicht weiter gebort, viel= mehr ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die genannte Infcription für amortifirt erflart werden wird.

Bromberg ben 4. August 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sąd Ziemiański wzywa wszystkich tych którzy do summy 177 talar. czyli 1062 Złot. polsk. z zaginać mianéy sadownéy inskrypcyi de acto in castro Junisladislaviensi sabato post dominicam Jubilate proximo anno 1742 dla katolickiego kościoła w Pieraniu na szlacheckiey wsi Mierosławiczch pod Rubryka III. liczba 1. zaintabulowanéy y do teyže inskrypcyi saméy, iako właściciele, Cessyonaryusze lub posiadacze listow zastawnych albo innych iakowe prawa wa mięć sądzą, ażeby w terminie do podania i usprawiedliwienia tychże praw na dzień 23. Listopada r. b. przed Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego Wnym Szarbinowskim wyznaczonym albo osobiście, lub przez wylegitymowanych Pełnomocników stawili się, maiącą w ręku inskrypcyą z sobą na mieysce przynieśli, i swe mieć mogące pretensye do niéy czyli do rzeczoney summy zame!dowawszy, takowe zarazem należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym względem nich iuż nie będą słuchanemi, lecz owszem wieczne w téy mierze nakazane będzie milczenie, a pomieniona Inskrypcya za umorzoną uznana zostanie.

Bydgoscz d. 4. Sierpnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiański. Subhaftatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschenschen Kreise belegene, zum Euskachius v. Grabskischen Nachlaß gestörige abeliche Gut Wieczpn nebst Zubesbör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 45069 Athle. I ser. 9 pf. gewürzdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkanft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 19. August c., ben 19. November c., und ber peremforische Termin auf

vor bem Herrn Landgerichtsrath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befigfahigen Raufern werben biefe

Termine befannt gemacht.

uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Rrotofchin ben 28. Marg 1825.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Wieczyn, pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Pleszewskim położone, do pozostałości niegdy Eustachyusza Grabskiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 45,069 śgr. 1 fen. 9 są ocenione, na Ządanie Sukcessorów z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Sierpnia r. b. na dzień 19. Listopada r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Lutego 1826 r. zrana o godzinie gtéy, przed W.Sędzią Ruschke tu w mieyscu wyzna-

czone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4rech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

W Krotoszymie d. 28. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki. Chictal=Citation.

Auf ber in Wongrowiecschen Rreise belegenen, bem Grafen Melchior bon Ladi gehörigen herrschaft Rzedgorfzer und ben bagu gehörigen Dorfern Bafrgewo, Wybrannowo und Zabisann, ift sub Rubr. II. Mro. 3 fur ben Bladislaus v. Wioftoweff als Abkommling bes Franz bon Chrzatowefi, wegen eines Eigen= thums-Unfpruche auf & biefer herrschaft eine Protestation, fo wie sub Rubr. III. Nro. 3. gleichfalls eine Protesta= tion de non amplius intabulando fur ben Wabislaus v. Wlostowski und bie Erben feiner verftorbenen Schwefter Dic= toria vereblicht gewesenen v. Radomin= Sta, namentlich ben Johann v. Rabo= minsti, Die Julianna von Radominsta verebel. v. Rudnicka und die Glifabeth von Rabomineta verebel. v. Wolsta, wegen einer Meal = Forberung von 20,000 Fl. poln. oder 3333 Athlr. 10 fgr. nebst Binfen ad alterum tantum eingetragen.

Der Graf Melchior von Lacti will jedoch die oben erwähnten Ansprüche als richtig nicht anerkennen. Es werden daher, auf Antrag desselben, der Wlasdislaus b. Włostowski, oder dessen Erben, ferner die Erben feiner Schwester Victoria verehel. gewesene von Radominska, deren Cessionarien oder wer sonst in ihre Rechte getreten, hierdurch ausgesordert, wegen der odigen Ansprüche binnen 4 Wochen Klage zu erheben, und spätestens bis zu dem auf den 14ten Januar 1826 vor dem Deputirten Herrn Land-

Zapozew Edyktalny.

Namaiętności Rzedgoskie w Pow. Wagrowieckim położoney Hrabiego Melchiora Łąckiego własnéy i do niey należących wsiach Zakrzewie, Wybranowie i Zabieżynie, iest protestacya pod Rubryka II. Nr. 3. na rzecz Ur. Władysława Włostowskiego iako potomka niegdy Franc. Chrząstowskiego względem własności na i części teyże maiętności pretendowaney tudzież pod Rubr. III. Nr. 3 także protestacya de non amplius intabulando, na rzecz Ur. Władysława Włostowskiego i Sukcessorów zmarłéy siostry iego Wiktoryi zaslubionéy Radominskiey, a mianowicie Jana Radominskiego, Julianny z Radominskich Rudnickiey i Elżbiety z Radominskich Wolskiey względem długu realnego w kwocie 20000 Złot. polsk. czyli 3333 Tal. 10 sgr. wraz z prowizyami ad alterum tantum zachypotekowano. Gdy Melchior Hrabia Łącki powyżey wspomnione pretensye za rzetelne nie przyznaie, przeto na domaganie się iego, wzywamy ninieyszem tegoż Władysława Włostowskiegolubiego Sukcessorów, tudzież spadkobierców siostry iego Wiktorii zaślubioney Radominskiey, ich Cessyonaryuszów, lub tych którzyby w iey weszli prawa, aby względem powyżey wspomnionych pretensyi, w przeciągu 4ch tygodni zanieśli skargę, i že się to stało, naypóźniey w terGerichts = Rath Jentsch in unserem Gesschäfts = Locale angesetzen Termine nachszuweisen, daß es geschehen ist, widrigenfalls ihnen dieserhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die Lösschung der gedachten Protestationen versschaft werden wird, ohne daß es der Production des eingetragenen Documents bedarf.

Gnefen ben 18. August 1825. Ronigl. Preup. Landgericht.

minie na dzień 14. Stycznia
1826 przed Deputowanym Sędzią
naszym Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego wyznaczonym, wykazali.
Wrazie bowiem przeciwnym wieczne
im w tey mierze nakazanem będzie
milczenie i wymazanie rzeczonych
protestacyi bez produkcyi zahypotekowanych dokumentówrozrządzonem
zostanie.

Gniezno d. 18. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cbictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte wird ber Buchbinder Joseph Marcus Rrofteller, beffen Erben und Ceffionarien ober fonftige unbefannte Realpratenben= ten bes unter Dro. 6 gu Brefchen bele= genen, jest bem Bolff Marcas Bollner gehörigen Grundftucks vorgelaben, ihre etwanigen Unfpruche an bas gebachte Grundfind in bem auf ben 4. Rovem= ber c. bor bem Deputirten herrn Land= Gerichte-Rath Jefel Morgens um 9 Uhr hierfelbft angefetten Termin gebuhrend angumelben, und nachzuweifen, unter ber Bermarnung, baf bie Ausbleiben= ben mit ihren etwanigen Realanspruchen auf bas Gut pracludirt, und ihnen bes= halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Gnefen ben 27. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem starozakonnego Jozefa Markusa Krasteller introligatora, lub iego sukcessorów, albo cessyonaryuszów i realnych pretendentów, którzyby do nieruchomości w Wrześni pod Nr. 6 położoney teraz starozakonnemu Wolffowi Markusa Zellner własney iakowe mieć mogli pretensye, aby w terminie na dzień 4. Listopada r. b. o godzinie q. zrana przed Deputowanym Sędzia naszym Ziem, Jekel wyznaczonym, zgłosili się i pretensye swe wykazali, z tem atoli zagrożeniem, że ci, którzyby się na tym terminie niestawili, z pretensyami swemi wykluczeni zostaną i onymże z powodu tego wieczne nakazanem będzie milczenie.

Gniezno d. 27. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene abliche Gut Glogowice, welches nach ber Landschaftslichen Taxe auf 16,522 Athlr. 4 spr. gewürdigt worden ift, soll auf den Austrag der Realgläubiger diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietungs-Termine,

nemlich auf

ben 11. Detober c., ben 12. Januar 1826.,

ben 13. April 1826.,

von benen ber lettere peremtorisch ift, vor bem Deputirten herrn kandgerichts= Uffeffor Schwurz Morgens um 9 Uhr

hierfelbst angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden solche mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut in dem letzten Termine dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden, wobei es jedem Interessenten frei steht, seine etwanige Ginwendungen dagegen vor dem ersten Ter-

mine einzureichen.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realgläubiger als: der Facundi v. Glisczynski, der Joseph von Lempicki, der Jacob v. Ulienski, die Albrecht von Turskischen Erben und die Elisabeth v. Marenneschen Erben, hierdurch öffentlich vorgeladen, ihre Rechte in dem austehenden Licitations-Termine wahrzunehmen, unter der Verwarnung, Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Głogowiec pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim sytuowana, która według landszaftowey taxy na 16,522 Tal. 4 sgr. oszacowaną iest, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydz ma.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina licytacyine, to iest:

na dzień 11. Października r. b., na dzień 12. Stycznia 1826., na dzień 13. Kwietnia 1826.,

z których ostatni iest zawity zrana o godzinie gtey przed Deputowanym W. Assessorem Schwürz w sali Sądu tutey szego, które to termina zdatnym posiadania nabywcom z tém uwiadomieniem podaią się do wiadomości, że wspomniona wieś naywyżey podaiącemu w ostatnim terminie, skoro prawne powody temu przeskadzać nie będą, przyrzeczoną zostanie.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, i wolno iest każdemu Interessentowi podać przeciw niey przed ostatnim terminem swe

zarzuty.

Zarazem wzywa się realnych Wierzycieli z pobytu swego niewiadomych, iako to: Fakundego Gliszczynskiego, Jozefa Lempickiego, Jakuba Ulieyskiego, Sukcessorów ś. p. Woyciecha Turskiego i Sukcessorów ś. p. Elżbiety Marenne ninieyszem, aby w terminach do licytacyń

baß im Fall ihres Ausbleibens bem Meift, bietenden, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kaufgeldes, die Löschung ihrer Forberungen, ohne Production der barüber sprechenden Documente, erfolgen wird.

Gnefen ben 15. Mai 1825.

Koniglich Preuß. Landgericht.

wyznaczonych praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że w razie niestawienia się naywyżey daiącemu, ieżeli prawne nie będą zachodzić przeszkody, przyrzeczenie udzielonym zostanie, a po nastąpionym wypłaceniu, wymazanie ich długu bez produkcyi w tey mierze dokumentu, nastąpi.

Gniezno d. 15. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Das bei ber Stadt Lobsens belegene zur v. Wilkonskischen erbschaftlichen Liequidations = Masse gehörige Gut Koscie=rzynka, nach der landschaftlichen Taxe auf 32,398 Athle. 5 sgr.  $3\frac{3}{4}$  pf. gewürdigt, soll auf den Antrag des Kuerators der Masse discontlich verkauft wereden, und die Bietungstermine sind auf

ben 27. Mai 1825. ben 30. August = und ber peremtorische auf

ben 22. November 1825, vor bem Landgerichts-Referendar. Grünert Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut dem Meistbietenben zugeschlagen, und auf die etwa Patent Subhastacyiny.
Wieś Kościerzynka pod Łobżenicą położona, do massy likwidacyinéy Wilkońskiego należąca, która podług taxy przez Dyrekcyą Kredytową Ziemstwa sporządzonéy, na 32398 Tal. 5 śgr. 3\frac{3}{4} szel. iest oceniona, na żądanie kuratora massy publicznie naywięcéy daiącemu sprze-

na dzień 27. Mája 1825, na dzień 30. Sierpnia 1825, termin zaś peremtoryczny

dana być ma, którym końcem ter-

mina licytacyine

na dzień 22. Listopada 1825, zrana o godzinie 9téy, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego tuteyszego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż wieś ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na pónachher einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden

Schneibemuhl den 24. October 1824. Konigl. Preuß, Landgericht.

was regardled defect while tologen

mune date & Listop: Mana o godete.

three mys four things who sin

źnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 24. Października 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

selection of the first sections of the

ecounter in felth man of the angular

em . to thanking, happened stan about first

Bekanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Landgericht werden alle diejenigen, welche aus der Amtsverwaltung des bei demfelben ansgestellt gewesenen Hulfs-Erecutors Dbzing Ansprüche haben, hierdurch aufgefördert, diese binnen 3 Monaten und zwar spätestens dis zum i sten Februar 1826. bei uns anzumelden, widrigensalls die von demselben bestellte Caution ausgeliesert, und jeder später angemeldete Anspruch blos an die Person des zc. Ddring gewiesen werden wird.

Bromberg ben 11. August 1825. Roniglich = Preuß, Landgericht.

Absolute of the state of A

### Obwieszczenie.

Podpisany Sąd Ziemiański wzywa wszystkich, którzy z urzędowania byłego przy nim exekutora pomocnika Doeringa pretensye iakowe maią, ażeby takowe w przeciągu trzech miesięcy a naypóźniey aż do dnia 1. Lutego 1826 zameldowali, gdyż w razie przeciwnym stawiona przez niego kaucya wydana, i każda późniey zgłoszona pretensya tylko do osoby rzeczonego Doeringa wskazana zostanie.

Bydgoszcz d. 11. Sierpn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Thirting 2 20 4 day . Thirties

lear that almost 190

#### Proclama.

Der unbefannte Gigenthumer bes, in einer Rige ber Mauer an bem hiefigen ehemaligen hospital=, jetigen Schul= Gebaube, von ben Schulfindern gefuns benen fleinen Schafee, bestehend in 12 Stud einfachen und I boppelten Dueas ten, nebft 2 Ringen, im Berthe übers haupt unter 50 Rthir., wird hiermit aufgefordert, fich in termino ben 3. November c. fruh um 9 Uhr auf un= ferer Gerichtoftube einzufinden und feine Unfpruche mit Beweifen unterftutt, an= jumelben, wibrigenfalls mit bem Bu= schlage nach §. 82. Tit. 9. Theil 1. bes Allgemeinen Landrechts verfahren mer= ben wirb.

Uebrigens wird dem unbekamten Eigenthumer oder bessen Erben der Here Abvocat Toporoffi allhier zum Mandatario in Vorschfag gebracht, an den er sich wenden und ihn mit der erforderlichen Information und Vollmacht versehen kann.

Schrimm ben 14. September 1825.

Selt durid at bened

#### Obwieszczenie.

Niewiadomego właściciela skarbu malego, w szparze muru budynku, dawniey szpitalnego a teraz na szkołę obróconego, przez dzieci do szkoly przybyłe, znalezionego, z 12 dukatów poiedyńczych, I dubeltowego i 2 pierścionków składaiącego się, w wartości niżey 50 tal. będącego, zapozywamy ninieyszem, aby się wterminie dnia 3 Listop, zrana o godzinie 9. w Sądzie tuteyszym stawił i własność sweią udowodnił, w przeciwnym razie, stósownie do przepisów Prawa Powszechnego Kraiowego 6. 82 Tyt. 9. Części I. przysądzenie nastapi.

Zrzesztą proponuią się niewiadomemu właścicielowi lub iego sukcessorom za Mandataryusza, Ur. Toporski Adwokat tutey zamieszkały, do którego się zgłosić i potrzebną Informacyą i plenipotencyą opatrzyć może.

Szrem d. 17. Wrześn. 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Der hiefige Raufmann Abraham Hensmannsohn und die Dorothea geborne Joseph Lewkowicz, haben durch ben am 9. Marz c. vor dem Konigk. Friedens Obwieszczenie.

Abraham Hymanssohn kupiec i Dorota z rodziców Lewkowicz kontraktem przedślubnym na dniu gtym Marca z. b. przez Król. Sądem PokoGericht Inowroclaw errichteten Chevertrag, die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen.

Mreschen ben 27. September 1825.

iu w Inowrocławiu zawartym, wspólność maiątku wyłączyli.

Września d. 27: Września 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Bum Berkauf ber in der hiesigen Synas goge befindlichen Schulbank Nro. 16, welche auf 15 Athlr. geschätzt worden, haben wir einen Termin im Wege der Subhastation auf den 23. November C. anderaumt.

Wir laben bemnach Kauflustige ein, sich in biesem Termine zu gestellen, ihre Licita abzugeben und ben Zuschlag abzuswarten.

Die Tare und Bebingungen fonnen in unferer Registratur eingefehen werben.

Offrom ben 30. Juli 1825. Sonigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Do sprzedaży ławki tu w bóźnicy pod Nr. 16 położonéy, a na 15 tal. oszacowaney, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny na dzień 23. Listopada i wzywamy zatém ochotę kupna maiących, iżby się w takowym stawili, licyta swe podali i przyderzenia oczekiwali.

Taxa i kondyćye przedaży mogą bydź w Registraturze Sądu naszego przeyrżane.

Ostrow d. 30- Lipca 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftation 8 = Patent.

Bufolge Auftrag bes Königl. Landges richts zu Fraustabt, haben wir zum Werkauf im Wege ber nothwendigen Subhastation ber zu Wielichowo unter Mro. 69 belegenen, ben Schultsschen Sthlr. 5 fgr. abgeschätzten Grundstücke, welche aus einem Hause nehst Zubehör bestehen, einen Termin auf deu 3 I.

Patent Subhastacyiny.

Wskutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedania w drodze konieczney subhastacyi w Wielichowie pod Nr, 69 położonego, na 169 tal. 5 śgr. oszacowanego, małżonkom Szulcom należącego się domostwa wraz z przyległościami, termin na dzień 31. Października r. b.

Detober c. fruh um 8 Uhr in loco Wielichowo anberaumt, zu welchem wir Kauflustige, Besitz und Jahlungfähige mit dem Bemerken hiermit vorladen, daß der Meistbietende nach vorheriger Genehmigung des gedachten Kdniglichen Landgerichts den Juschlag zu gewärtigen bat.

Roften ben 4. October 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht. zrana o godzinie 8. in loco w Wielichowie, na który ochotę do kupna, zdolność do posiadania i zapłacenia maiących ninieyszem zapozywamy, z tem nadmieniemiem: iż naywięcey daiący zapoprzedniczem zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 4. Październ. 1825. Król Pruski Sąd Pokoju.

#### Auftion.

Im Auftrage bes hiesigen Kbniglichen Laubgerichts werben vom bem Unterzeicheneten am 9. November b. J. fruh 8 Uhr 700 Stud verebelte Schaafe in ber Stadt Czarnifau gegen gleich baare Jahlung verfauft, wozu Kauflustige hiersburch eingeladen werden.

Schneidenrühl den 26. Sept. 1825. Der Landgerichts = Applifant, Schulz.

different water statement was and the

lighty along restricts with nice but the

catternot pla open also modus?

Private Subjectivities

### Obwieszczenie.

Na mocy zlecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego niżey wyrażony w terminie dnia 9. Listopada r. b. zrana o godzinie 8. w Czarkowie 700 owiec poprawnych za natychmiastową gotową zapłatą torem publiczney licytacyi sprzeda, oczem ochotę kupna maiących uwiadomia.

Piła d. 26. Września 1825. Applikant Sądu Ziemia skiego, Schultz.

Contagolion, S. water

Part of the first of the sent of the

rearding have Hungh manie due of con-

See Malles der zu Wichstelle und einer Mein den Belegweit, den Seunglichen eine der kannten und est zun ernen begebirgen und est zun Befanntmachung.

Am 30. Mai d. J. wurde bei Barcin unweit ber Dombrowfer Strafe ein un= Bekannter mannficher Leichnam aufgefun= ben. Derfelbe war 5 guß 7 3 3oll groß, und hatte fcmarzbraunes Saar. Das Alter fo mohl als bie Augen, ber Mund Die Rafe und die weiche Ropfbebedung lieffen fich nicht unterscheiben, weil ber Rorper von ber Bermefung fchon gers fibrt war. Un ben Daumen ber linken Sand fehlte bas zweite Glieb. Uebri= gens war ber Berftorbene von ftarfer Leibesconstitution und feine Befleibung beffand aus einem blaufuchenen gerriffe= nen Rode, von polnischer Tracht, einem Sembe, einem alten rothfeidenen Sals= tuche und runden Filzhute.

Bei der Unbekanntschaft mit dem Familien = Verhaltnisse des Verstarbenen, werden diejenigen, welche ihn kannten, oder Nachricht von ihm oder der Art seines Todes mitzutheilen im Stande sind, hiermit aufgefordert, dem unterzeichneten Inquisitoriate davon Anzeige zu machen.

Koronowo ben 13. Juli 1825.

Obwieszczenie.

Na dniu 30. Maia r. b. znaleziono o podal drogi prowadzącey od Dombrowki pod Barcinem, ciało męskie nieznaiomego człowieka. Nieboszczyk był 5 stóp  $7\frac{1}{2}$  cala wysoki i włosów ciemnych. Wiek tak iak oczy i usta, nos i powierzchnia głowy niedały się rozpoznać z powodu znacznego zepsucia ciała.

U palca lewey ręki brakło drugiego członka. Zresztą był nieboszczyk otyły i iego odzież składała się z podartey sukni sukna granatowego, na sposób polski zrobioney, koszuli i chustki na szyi starey czerwono iedwabney i kapelusza okragłego.

Gdy stósunki familiyne nieboszczyka niedały się wyśledzić, przeto wzywaią się ci, którzy znali go, i są wstanie udzielić o nim wiadomość lub o sposobie śmierci iego, aby otém uczynili podpisanemu Inkwizytoryatowi doniesienie.

Koronowo d. 13. Lipca 1825. Król. Pruski Inkwizytoryat. Stedbrief.

Der Knecht Albrecht Niespodziann, geburtig aus Stolezun Bongrowierschen Kreises, welcher wegen Falschung zur Untersuchung und gefänglicher haft gezogen war, hat Gelegenheit gefunden, auf dem Transporte von Inowroclaw hierher in der Stadt Labischin am 30.
v. M. des Morgens aus dem bortigen Polizei-Gefängnisse zu entspringen.

Sammtliche resp, Civil = und Militairs Behörden werden hierdurch diensterges benst ersucht, auf den Niespodziany ein wachsames Auge zu haben, demselben im Betretungsfalle sofort zu arretiren und an bas unterzeichnete Inquisitoriat unter sicherer Bedeckung abliefern, zu

laffen.

Signalement.

Der Entwichene hat sich vor seiner Arretirung in Farice bei Inowroclaw aufgehalten, ist katholischen Glaubens, 5 Fuß 5 Zoll groß, 24 Juhre alt, hat braunes haar, eine bedeckte Stirn, braune Augenbraunen, blaue Augen, mittlere Nase, aufgeworfene Lippen, eine längliche Gesichtsbildung, ein ovales Kinn, eine mittlere Statur und ist bezonders durch den krummen Zeigesinger der rechten hand, kenntlich.

Befleidung.

Derfelbe hatte bei feiner Entweichung einen hellblauen tuchenen polnischen Rock und einen unter demselben befindlichen bergleichen Kaftan, leinene Beinkleider, alte Stiefeln, und einen alten runden schwarzen Filzhut.

Koronowo ben 4. October 1825. Konigl. Preuß, Inquisitoriat. List gończy.

Woyciech Niespodziany parobek rodem z Stolęzyna Powiatu Wągro-wieckiego, którego o zfałszowanie zaświadczeń do inkwizycyi pociągano i uwięziono, znalazł sposobność zbiedz na transporcie z Inowrocławia tu dotąd dnia 30. miesiąca zeszlego.

Wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne wzywamy, iżby zbieglego śledzić, go w razie schwycenia przyaresztować i tuteyszemu Inkwizytoryatowi odstawić zechciały.

RYSOPIS

Zbiegly bawił się przed przyaresztowaniem go w Jaxicach pod Inowrocławiem, wyznaie wiarę katolicką, iest 5 stóp 5 cali wysoki, liczy 24 lat wieku swego, ma włos ciemny, czoło pokryte, brwi ciemne, oczy niebieskie, nos średni, usta wypukle, twarz i podbrodek podługowaty, sytuacyą średnią, u prawey ręki ma drugi palec krzywy.

UBIOR.

W czasie ucieczki miał na sobie suknią polską ze sukna niebieskiego, podobny kaftan, płócienne spodnie, stare bóty i okrągły czarny kapelusz.

Koronowo d. 4. Październ. 1825.

Król. Pruski Inkzywitoryat.

Seit langer als zwei Jahren befinden sich im hiefigen Packhofe zwei Faffer Wein, sign. K. D. Nro. 202. 203. von 3 Centner 71 Pfund und 3 Centner 69

Pfund, beren Eigenthumer fich bis jest noch nicht gemeldet hat.

Wir fordern baher ben Eigenthamer dieser Weine auf, sich spatestens binnen 3 Monaten zur Empfangenahme dieses Weins bei uns zu melben, widrigenfalls nach S. 51 der Zoll-Ordnung vom 26. Mai 1818 verfahren werden wird.

pofen ben 30. September 1825.

Ronigl. Saupt = Steuer= :und Pachofs : Umt.

Bei 3. A. Munt in Pofen, Markt Dro. 85 und in deffen Buch = und Mufikalien = Sandlung in Bromberg Markt Dro. 81 ift gu haben:

Stern berg, D. und J., neuer deutscher Briefsteller, in einer greßen Menge Briefmuster für die vornehmsten Vorfälle des Lebens. — Nebste einer Anleitung zum Briefschreiben, Bemerkungen über die Einrichtung und die Form der Briefe, die Verschiedenheit derselben nach ihrem Inshalt, Titulatur u. s. w., und einem Anhang von Formularen zu Schuldwerschreibungen, Wechseln, Anweisungen, Kauf-, Wirth-, Bau-, Lohnund andern Berträgen, Eheberedungen, Testamenten, Vormundschaftsund andern Rechnungen, Quittungen, Empfangscheinen, Zeugnissen,
Heiraths-, Geburts- und Todesanzeigen für öffentliche Blätter. 8. 500
Seiten. 1 Athle.

W dniu 13. b. m. o osméy godzinie zrana odbędzie się tu w Poznaniu w pomieszkaniu J. X. Zielinskiego przy Tumie na Wikaryach licytacya śreber stopionych kosciola Nowomieyskiego n. W., otaxowanych na Tal. 913 1 śgr. 6 fen. które więcey daiącemu za gotowe pieniądze w pruskim brzmiącym kurancie wydane będą.

Poznań d. 10. Paździeruika 1825. X. J. Kobylinski.

Im Auftrage ber Erben bes auf bem Lossowschen Borwerke hierselbst versstorbenen Pachtere Friedrich Noach, fordere ich alle seine Glaubiger auf, sich mit ihren etwanigen Anspruchen, innerhalb dreier Monate, a Dato bei mir zu melben, und ihre Forderungen zu justificiren, wonachst ich bann, falls solche fur richtig be-

funden, und die Nachlasinissse hinreichend ift, die sofortige Auszahlung bewirkent werde. Nach Ablauf der Frist wird auf keine Forderung gerücklichtigt, noch kann Zahlung hierauf geleistet werden.

Unter einem fordere ich feine Schuldner auf, binnen gebachter Frift, bei

Bermeibung ungefaumter Rlage, bas Quantum debiti bei mir anzuzeigen.

Filebne ben 25. September 1825. Mubrad, Lieutenant a. D.

Die Inhaber der im Jahre 1817 von der hiefigen Freimaurer-Loge ausgestellten, bei der heutigen Verloofung herausgekommenen Actien, als Mro. 9. 20. 63. 84. 85. 86. 105. 207. 221. 223. 233. 235. 242. 243. 250. 254. 255. 341. 356. 507. lit. A. werden ersucht, den Vetrag dafür in 3 Monaten bei mir in Empfang zu nehmen, da fonst anderweitig über das Geld disponiert werden wird. Posen dem 5. October 1825. Aalkowski, Schlop-Verg Mro. 284.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach prensischen Maas und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Mittmoch den<br>5, October-                         |                                                                          | Freitag den<br>7. October.          |                                       | Montag den                                    |                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.pf.                                   | bis<br>neggrof.                                                          | our.fgr.vf.                         | bis<br>dett.fgr.pfs                   | bon<br>detector.of.                           | Dis                             |
| Reigen der Scheffel | L 5 — 21 — 15 — 17 6 6 — 25 — 8 — 17 6 2 20 — 1 2 — | - 16 - 11 - 20 - 6 - 10 - 20 - 27 6 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - | - 17 6<br>- 25 -<br>- 7 -<br>- 17 6 | - 16 - 11 - 20 - 6 - 10 - 20 - 2 25 - | - 17 6<br>- 25 -<br>- 7 -<br>- 17 6<br>2 20 - | - 16 - 11 - 20 - 27 - 10 - 20 - |